# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

1. August 1862.

76.

1. Sierpnia 1862.

(1301)

Kundmachung.

Mro. 46400. Unter ben acuten Rrantheitsformen behielten im abgelaufenen Monate in ber Sauptftabt bie Lungenentzundungen bie Oberband, mahrend dem die Ratarrhe, die Mafern und der Tuphus abgenommen haben; die Tuberfulose erhielt fich auf gleicher gobe. Bu ben vom Dai im Krankenstande des allgemeinen Kranken-

hauses verbliebenen 544 Rranten find im Berlaufe des Monats Juni 407 jugemachfen, fo bag ber Gefammtfrantenftand 951 betrug; von diefen find 285 geheilt und 43 ungeheilt entlaffen worden, 40 find gestorben und 583 blieben in weiterer Behandlung. Der Rranten. ftand mar fomit ein geringerer, und das Sterblichfeiteverhaltnig ein gunftigeres, ale in bem vorhergehenden Monate.

Im Juni find gu Lemberg mit Ginfchluß bee Militar 231

Berfonen, um 78 weniger, ale im Dai, gestorben.

Von ber f. f. galigischen Statthalterei.

Lemberg, am 20. Juli 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 46400. Ze stabości gorączkowych przeważały w zesztym miesiącu we Lwowie zapalenia płuc; mniej liczne byty słabości kataralne, odra i tyfus, a tuberkuły trzymały się w równej mierze.

Pozostały z maja stan 544 chorych w głównym szpitalu tutojszym powiększył się w miesiacu czerwcu o 407, tak ze ogólna liczba chorych wynosiła 951, z tych wyzdrowiało 285, nieuleczonych wypuszczono 43, umarło 40, a 583 pozostało do dalszej kuracyi. Stan chorych był zatem mniejszy, a stosunek śmiertelności pomyślniejszy, niz w poprzednim miesiącu.

W miesiącu czerwcu umarło we Lwowie łącznie z wojskowymi 231 ludzi, mniej o 78, niż w maja r. b.

O rozpisanej licytacyi uwiadamia się p. Jan Dębicki zawiadu-

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 20. lipca 1862.

Kundmachung.

Mro. 6656. Bon ber f. f. Finang-Begirfe-Direfgion in Brody wird befannt gegeben, bag bie Tabaf-Rleintrafif ju Nou-Brody in ber Lemberger Gaffe sub Nro. 815 ju verpachten ift.

Der Berfehr belief fich in Ginem Jahre im Gelbe auf 4223 fl. 42 fr. und ter Tabat-Rleinverfdleiß-Gewinn im Brutto . Betrage auf

Die Bewerber um biefe Trafit haben ihre fchriftlichen verfiegelten Anbothe bis jum 30. August 1862 bei ber Finang-Bezirke. Direfgion in Brody einzubringen.

Die übrigen Berpachtungebedingniffe tonnen hieramte eingefeben

merben.

Brody, am 25. Juli 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6656. Ze strony c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Brodach oznajmia się niniejszem, że mała trafika tytoniu w nowych Brodach (Neu-Brody) przy ulicy Lwowskiej pod l. kons. 815 jest do wydzierzawienia.

Upłynionego roku wynosił obrót w pieniadzach kwote 4223 złr. 42 kr.; zysk zaś z sprzedaży tytoniu przynosił czystego dochodu

kwote 435 złr. 98 kr.

Starający się o tę trafikę przedłożyć mają swoje pisemne opieczetowane oświadczenia w c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Brodach najdalej do dnia trzydziestego sierpnia 1862 roku.

Inne warunki dzierzawy moga być przejrzane w tutejszym

Brody, dnia 25. lipea 1862.

E dykt. (1290)

Nr. 24308. Sad krajowy Lwowski wiadomo czyni, iz na wniosek wierzycieli, którzy na dniu 31. maja 1862 przed komisyą staneli i do których się także reszta wierzycieli, którzy na czas zawezwani zostali, lecz się nie zgłosili, wedle § 148. u. s. za przystepujących poczytuje i z przyczyny, że na pierwszym i na drugim terminie dnia 25. kwietnia i 30. maja 1862 zaden kupiciel się niezgłosił, zadość czyniąc większości obecnych wierzycieli, realność do masy rozbiorowej małzonków Tomasza i Teresy Laskowskich należaca, pod Nrm. 291 1/4 położona, wraz z cześcią gruntu od re-alności pod Nrm. 292 1/4 odłączona, w jednym tylko terminie dnia 3. września 1862 o godzinie 4ej z południa w drodze publicznej licytacyi pod następującemi ułatwiającemi warunkami sprzedawać się bedzie.

1) Za cene wywołania ustanawia się już poprzednio na dniu 19. stycznia 1860 ustalona wartość 15843 zł. 3 c. w. a., gdyby zas nikt tę wartość szaczunkowa ofiarować niechciał, natenczas zostanie ta realność nawet poniżej ceny szacunkowej za jakakolwiek

badz cene najwięcej ofiarującemu sprzedana.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest 1050 zl. w. a. jako zakład do rak komisyi licytacyjnej w gotowiznie lub w ksiązeczkach galicyjskiej kasy oszczędności podług nominalnej wartości lub w listach zastawnych galic. stan. Towarzystwa kredytowego lub w obligacyach indemnizacyjnych galicyjskich, lub na koniec w 5% zapisach długu państwa, które ostatnie trzy przedmioty podług kursu dziennego obrachowane beda, złożyć, któryto zadatek najwięcej ofiarującemu dopiero w ostatnią ratę ceny kupna wrachowany, innym zaś licytującym po ukończonej licytacyi zwrócony będzie.

3) Względem powzięcia wiadomości o ciężarach odselają się cheć kupienia majacy do tabuli miejskiej i do c. k. urzedu podatkowego, i wolno im bedzie akt detaksacyi jako też warunki licytacyi w tutejszej registraturze przejrzeć albo odpisy powziaść.

jący majatkiem rozbiorowym, p. adwokat krajowy dr. Jabłonowski zastępca masy rozbiorowej i wszyscy wierzyciele z miejsca pobytu wiadomi do rak własnych, zaś wierzyciele co do życia lub z miejsca pobytu niewiadomi, jako to: Ignacy Marzewski, Jütte Waldberg zamezna Thenen, Pessel Waldberg zamezna Nelken, Hinde Lea Waldberg zamężna Korngold, Antoni Sklepiński, Itte Rochmes, Laura Doller, Moses Kauf, Beile Kauf, Elke Babad, Josef Herzer, Moses Philipp i Karol Salazar lub ich spadkobiercy, dalej masa lezaca Maryi Anny Schreiner, skadkobierczyni Jana Schreinera, prawonabywcy Karoliny Kirelewiczowej, Izraela Rennera i masa Rokowiańska, nakoniec ci, którzyby tymczasem do tabuli miejskiej weszli, albo którymby uchwała o rozpisanej licytacyi wcześnie doręczona być niemogła, przez już ustanowionego kuratora p. adw. dr. Pfeiffera z zastępstwem p. adw. Landesbergera i przez niniejszy edykt. Lwów, 8. lipca 1862.

Rundmachung.

Dr. 44740. Bur Sicherstellung ber Dedftofflieferung im Zaleszczyker Strafenbaubegirte pro 1863 wird hiemit bie Offertverhand. lung ausgeschrieben.

Das biesfällige Erforderniß besteht, und zwar: 1. 3m Czortkower Kreise.

Muf ber Tarnopoler Berbindungestraße in 200 Dedftoffprismen im Fistalpreise von 679 fl. 20 fr. oft. 28.

2. Im Kolomeaer Kreise.

Auf ber Horodenkaer Berbindungeftraße in 1318 Prismen im Fistalpreise von 5101 fl. 38 fr. oft. 28.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit ber b. o. Berordnung vom 13 Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Dffertsbedingniffe fonnen bei ber betreffenden Rreiebehorbe oder bem Zaleszczyker Straßenbaubezirke eingesehen werden.

Unternehmungeluflige werben biemit eingelaben, ihre mit 10% Babium belegten Offerten langftens bis jum 20. August bei ber be-

juglichen Kreisbehorde ju überreichen.

Rachträgliche Unbote erhalten feine Berudfichtigung. Won ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 24. Juli 1862.

## Obwieszczenie.

Nr. 44740. Dla dostawienia materyalu na pokrycie gościńców w Zaleszczyckim powiecie dla budowy gościńców na rok 1863 rozpisuje się niniejszem licytacya za pomocą ofert.

Odnośną potrzebę stanowią, jako to:
1. W obwodzie Czortkowskim.

Na Tarnopolskim gościńcu komunikacyjnym 200 pryzm materyału na pokrycie gościńców po fiskalnej cenie 679 złr. 20 kr.

2. W obwodzie Kołomyjskim.

Na komunikacyjnym gościńcu w Horodence 1318 pryzm po

liskalnej cenie 5101 złr. 38 kr. wal. austr. Inne zas powszechne i szczegółowe, a mianowicie owe tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki ofert mogą być przejrzane w kancelaryi władzy obwodowej albo w kancelaryi powiatu dla budowy gościeców w Za-

leszczykach. Przedsiębiorców wzywa się zatem niniejszem, ażeby swoje w 10% we wadyum zaopatrzone oferty złożyli u odnośnej władzy obwodowej najdalej do dnia 20. sierpnia r. b.

Dodatkowe oświadczenia nie zostana uwzględnione.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 24. lipca 1862.

Mr. 4450. Bur Siderstellung ber Dedftofflieferung, (b. i. Erzeugung, Bufuhr, Zerschlägelung, Schlichtung und Berbreitung) fur bie

Dzaennuk

gung, Bufuhr, Berichlägelung, Schlichtung und Berbiettung) für bie im Tarnopoler Kreise befindlichen Landespraßen für die Periode vom 1. Oftober 1862 bis Ende Juli 1863 wird hiemit die Offertenverbandlung ansgeschrieben.

Das Erforderniß besteht:

Auf ter Brzezan-Podwołoczysker Landesftraße. Bon Tarnopol gegen Brzezan, Tarnopoler Begmeifterichaft aus bem Hluboczek wielki-Bruche fur bie gange 1. Meile . . 5114 770 Prismen im Fisfalpreise von . . . . . . Aus bem Horodyszczer Bruche fur die 2. Deile 630 Prie. men im Fisfalpreise von . . . . fterschaft aus bem Bialokamiener Bruche bie gange 1. 3282 Meile 1080 Prismen im Fisfalpreife von . Aus bem Borker Bruche fur bie gange 2. Meile 710 Pris. 2730 men im Fistalpreise von . . Mus bem Haluszczyncer Bruche fur bie 3. Meile 1. u. 2. Biertel 300 Prismen im Fiskalpreise von . . . . . . Die gange Tarnopoler Wegmeifterschaft 3490 Prismen im Fisfalpreise von . . . 15844 10 Kamionker Wegmeisterschaft.

Die gange Kamionker Wegmeisterschaft 1460 Prismen im Fisfalpreise von . . .

Daher für die ganze Brzeżan-Podwołoczysker Landesstraße 4950 Prismen im Fisfalpreise von . . 21940 Auf ter Strussów-Buczaczer Landesstraße.

Ramionker " 643 " . 225

Busammen für die Brzeżan-Podwołoczysker Straße 1578

Sandtage . . . 552 3

Für bie Strussow-Buczaczer Lanbesstraße: Durachower Wegmeisterschaft 576 Sandlanger . . . . 201 60

Die Offerten find fur jede Wegmeifterschaft ober nach Creinbruden abgesondert, und zwar bis 13. August 1862 6 Uhr Rachmittags

bet ber Tarnopoler f. f. Kreistehörde einzubringen.

Jede Offerte muß mit bem 10% Babium belegt und von Außen mit dem Bor. und Zunamen, Charafter oder Beschäftigung und bem Wohnorte des Offerenten und dem Segenstande der Lieferung, für ten die Offerte gemacht wird, turz aber bestimmt bezeichnet und versiegelt sein. Der Andoth ist in ter Offerte nicht blog mit Ziffern sondern auch in Buchstaben auszudrücken.

Mundliche, nicht gehörig verschlossene, nicht an bem obigen Brasflusivtermine und nicht bei der zu beren Uebernahme bestimmten Rreisbehörde überreichte oder sonst den Anordnungen der bezogenen Statthalterei-Berordnung nicht entsprechende Anbothe werden unberücksichtigt

bleiben.

Die sonstigen allgemeinen, namentlich mit der Statthalterei-Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 festgesehten, dann speziellen Lieferungebedingungen können bei der f. f. Kreisbehörde eingeschen werden.

R. f. Kreisbehörde. Tarnopol, am 18. Juli 1862.

Additional of the Section Ave. Stud

(1275) S b t f t. (3)

Mr. 2058. Bom Zioczower f. f. Kreisgerichte wird aus Anlag ber eingeseiteten Berhandlung zur Austragung der Liquidität und Priorität der auf den Gütern Firlejowka und Narmuszowice haftenden hupothekarforderungen den dem Wohnorte nach unbekannten happothekargläubigern, nämlich dem Wolf Israel und Kachel Gruder als

Erben bes Josef Gruder, ber liegenben Maffe bes Baruch Rappaport und beren unbefannten Erben ber Frau Franciska Zenegg de Scharfenstein und bem Leib Basseches ber Herr Abvofat Dr. Płotnicki mit Substituitung bes Herrn Abvofaten Dr. Mijakowski jum Kurator ad actum bestellt.

Hindigt, daß die Tagsahung zur Beihandlung auf den 16. September 1862 um 10 Uhr Bormittags bestimmt ist, und daß ihnen obliegt, dem aufgestellten Bertreter über die zweckmäßige Liquidirung ihrer Forderungen gehörig anzuweisen oder dem Gerichte einen anderen Sachwalter namhaft zu machen, widrigenfalls sie die Folgen der Berabstumung alles bessen sich selbst beizumessen haben würden, wenn ob Mangel näherer Ausweise ihre Forderungen lediglich nach dem Tabus larertrafte in der Zahlungstabelle follozirt würden.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Złoczow, am 2. Juli 1862.

Mr. 1073. Bom f. f. Bezirksamte Skalat als Gericht wird bem, bem Wohnorte nach unbefannten Ahron Zimmer, Erben des Abraham Zimmer, mittelft gegenwärtigen Giftes befannt gegeben, es habe herr Michael Czaczkowski, Pfatrer aus Kamionki, ein Gesuch sub praes.

3. Juni 1861 Zahl 1073 um Festsehung einer neuen Tapfahrt zur mündlichen Berhandlung ber duch ihn beim bestandenen Justigamte Skalat unterm 30. Dezember 1850 Z. 364 wider die liegende Nachsassalten Zimmer angestrengten, beim hiesigen Bezirtsgerichte z. Z. 653 ex 1855 reassumirten Streitsache poto. 1000 sp. s. N. G. hiergerichts überreicht, worüber die Tagsahrt auf den 28. Ausgust 1862 10 lihr Wormittags bestimmt wurde.

Da ber Aufenthaltsort bes mitbelangten Erben Ahron Zimmer unbekannt ift, so hat bas f. f. Bezirkegericht zu beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften ben Efroim Grunberg zum Kurator beftellt, mit welchem biefe Streitsache nach ber fur Galizien vorgeschrie-

benen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift wird bemnach der Belangte erinnert, bei ber zur Berhandlung dieser Streitsache bestimmten Tagfahrt entweder selbst zu erscheinen oder die erforderlichen Behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen oder auch einen onderen Sachwalter zu mablen und diesem Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus der ren Verabfäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird. Vom f. f. Bezirtsamte als Gerichte.

Skalat, am 30. Dezember 1861.

200-

© bift. Mro. 960. Bom Buczaczer f. f. Bezirfsamte als Gericht wirb hiemit jur öffentlichen Renniniß gebracht, daß über Ginschreiten bes Peretz Geller, Rechtenehmere bee Sucher Schrenzel, jur Bereinbringung ber gegen Jakoh Schrenzel mit dem Urlheile des bestandenen Buczaczer Juftigamtes vom 30. Oftober 1854 Bahl 532 erflegten Forderung von 170 Gilber - Rubel fammt ben guerkannten vom 15. Deai 1829 gu rechnenden 5% Binfen und der gegen denfelben und die liegende Berlaffenschaftsmasse der Liebe Schrenzel mit dem Urtheile beefelben Juftigamtes vom 29. November 1845 g. 3. 715 erflegten Forderung von 225 Gilber · Rubel sammt 5% vom 14. Juli 1845 ju rechnenden Binfen, dann ber Gerichtetoften von 11 ff. 30 fr. RDi. und 14 fl. 36 fr. RM. und ber Exefugionstoften von 9 fl. 40 fr., 7 fl., 8 fl. 36 fr. unb 7 fl 26 fr. RDl., endlich ter gegenwärtig gu. erkannten Grefugionefosten von 4 fl. 12 fr. oft. 2B. Die exekutive Beraußerung ber zu Buczacz unter ber RB. 156 Stadt gelegenen Reali. tat am 6. August und 5. Ceptember 1862 um 10 Uhr Bormittage unter nachstehenden Bedingungen hiergerichte stattfinden wird.

1) Bum Ausrufepreise mird ber gerichtlich erhobene Schabunge. werth biefer Realitat von 730 ft. RD. ober 776 ft. 60 fr. oft. 28.

angenommen.

2) Jeder Kauflustige ift verpflichtet vor Beginn der Ligitazion ben 10ten Theil des Schähungswerthes, b. i. 73 fl. RM. ober 76 fl. 65 fr. oft. B. zu Sänden der Lizitazions Kommission als Wadtum zu erlegen, melches nach Abschluß ber Lizitazion dem Meistbiethenden in den Kauspreis eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber zuruckgestellt werden wird.

3) Der Meistbiethente ift verpsticktet ben angebothenen Kaufschiling nach Abschlag bes erlegten Badiums tinnen 14 Tagen vom Tage ber Zustellung bes die Lizitazionsverhandlung bestätigenden Bescheides gezechnet, an das Erlagsamt des Buczaczer f.f. Bezirfeamtes als Gericht zu erlegen, wo ihm sodann über sein Ansuchen und auf seine Kosten die Eigenthumsurfunde über die erstandene Realität ausgefolgt, er in den Besth dieser Realität eingeführt und als Eigenthümer derselben intabulirt werden wird, und alle auf dieser Realität haftenden Lasten auf den Raufschiling werden übertragen werden.

4) Die Gigenihumenbertragungegebubr bat der Raufer allein gu

gablen.

5) Sollte ber Kaufer ben gegenwärtigen Lizitazionsbedingungen in mas immer für einem Punlte nicht nachlommen, so mirb auf Einzschreiten des Schuldners, oder welchen immer Gläubigers ohne Einzvernahme bes Käufers und ohne einer neuen Schähung auf Gefahr und Kosten des Käufers tiese Realität in einem einzigen Termine auch unter dem Schähungswerthe verfauft und das erlegte Babium für verfaufen erklätt werden.

6) Collte diefe Realitat in ben ausgeschriebenen zwei Terminen über ober um ben Schätzungemerth nicht verfauft merben, fo wird gur

Einvernahme ber Glaubiger megen Fesifehung erleichternter Petingungen der Termin auf ben 19. September 1862 um 10 Uhr Bormittage anberaumt, ju welchem alle Glaubiger unter ber Strenge hiergerichte zu erscheinen haben, daß die Auebleibenten ber Wiehrheit ber erschienenen Glaubiger als beitretend angesehen werden murben.

7) Es fieht den Kauftuftigen frei, den Schahungeaft und ten Sabularertraft ber ju veraußernden Realität in ber Regiftratur Diefes

f. f. Begirfeamtes ale Gericht einzuseben.

Bon dieser Lizitazion werden der Grekuzionssührer Poretz Geller, die liegende Berlassenschaftsmasse der belangten Jakob und Liebe Schrenzel durch den Aurator Uscher Stern, der Zessionar Sucher Schrenzel, die Tabulargläubiger Malke Schrenzel, Moises Gallizer, endlich diesenigen Gläubiger, welche inzwischen keim Grundbucke einlaufen sollten, so wie alle jene, welchen aus was immer sür einer Ursache der gegenwärtige Bescheid gar nicht oder nicht zeitlich zugestellt werden sollte, durch den ausgestellten Kurator Hersch Lwów verständigt.

Buczacz, ben 24. Juni 1862.

#### Edykt.

Nr. 960. Ze strony Buczaczkiego c. k. urzędu powiatowego jako sadu doje się do publicznej wiadomości, iz na ządanie Pereca Geller prawonabywcy Suchera Schrenzel dla zaspokojenia wywalczonej przeciw Jakobowi Schrenzel wyrokiem byłego justycyaryatu Buczaczkiego z dnia 30. października 1854 do licz. 532 sumy 170 rubli śrebr. z przynależytościami, odsetkami po 5% od 15. maja 1829 rachować się mającemi, tudzież wywalczonej przeciw temuż samemu i lezacej masy spadkowej Libe Schrenzel wyrokiem rzeczonego justycyaryatu z daia 29. listopada 1854 do l. 715 sumy 225 rubli śrebrnych z odsetkami 5% od 14. lipca 1845 rachować się mającemi, jako też na zaspokojenie kosztów sądowych 11 złr. 30 kr. i 14 złr. 26 kr. m. k. i kosztów egzekucyjnych 9 zlr. 40 kr., 7 złr. i 8 złr. 36 kr. m. k , nareście obecnie przyznanych egzekucyjnych kosztów 4 zł. 12 c. w. a. przymusowa sprzedaż realności w Buczaczu pod Nrm. kons. 157 w mieście leżącej, dnia 6. sierpuia i 5. września 1862 zawdy o godzinie 10cj zrana w tutejszym sądzie pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1) Za cene wywołania bierze się wartość szacunkowa tej real-

ności w kwocie 730 złr. m. k. czyli 776 zł. 50 c. w. a.

2) Każden kupujący obowiązany jest przed zaczęciem licytacyj 10tą część wartości szacunkowej t. j. 73 złr. m. k. czyli 76 zł. 65 c. w. a. do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum złożyć, która po ukończonej licytacyj najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowana, reszty licytującym zwróconą będzie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązany ofiarowaną cenę kupna po odtrąceniu złożonego wadyum w 14tu dni od dnia doręczenia rezolucyi akt licytacyjny potwierdzającej, rachować się mających, do depozytu tutejszo-sądowego złożyć, poczem mu na jego żądanie i jego koszta dekret własności nabytej realności wydany, tenże w posiadanie tej realności wprowadzony i jako właściciel takowej intabulowany będzie, cięzary zaś na cenę kupna przeniesione będą.

4) Należytość od przeniesienia własności ma kupujący sam

ponosić.

5) Gdyby kupujący któremubądź warunkowi licytacyi zadość nieuczynił, tedy na żądanie dłużnika lub któregobądź z wierzycieli bez słuchania kupującego i bez nowej detaksacyi, na niebezpieczeństwo i koszt kupującego powyższa realność w jednym terminie i nizej ceny szacunkowej sprzedaną, a złożone wadyum za przepadłe uznane będzie.

6) Gdyby realność ta w powyższych dwóch terminach nad lub za wartość szacunkową sprzedaną niebyła, natenczas dla słuchania wierzycieli względem podania ułatwiających warunków termin na 19. września 1862 o godzinie 10ej zrana się wyznacza, na któren wierzyciele pod tą surowością w tutejszym sądzie jawić się mają, iż niejawiący się wierzyciele, większości jawiących się przyłączeni będą.

7) Kupującym wolno będzie w akt detaksacyi i ekstrakt tabularny sprzedać się mającej realności w tutejszo-sądowej registra-

turze wejrzeć.

O tej licytacyi zawiadamiają się egzekucyę prowadzący Perec Geller, leząca masa zapozwanych Jakuba i Liby Schrensel przez kuratora Uszera Stern, cesyonaryusz Sucher Schrenzel, tabularna wierzycielka Malka Schrenzel, Mojzesz Galizer, nareście ci wierzyciele, którzyby w międzyczasie do tabuli weszli, jak i wszyscy ci, którym z jakiej bądź przyczyny niniejsza rezolucya wcale albo wcześnie doręczeną niebyła, przez ustanowionego kuratora Herszka Lwów.

Buczacz, dnia 24. czerwca 1862.

(1291) G b i f t. (3)

Mro. 17006. Dom k. f. Lemberger Landesgerichte wird ben, bem Leben Wehnorte nach unbefannten Urbański und Johann Nepomucen Szkrochowski oder im Falle ihres Ablebens beren Erben oder Rechtenshmern mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe mider dieselben Derr Jakob Szawczyński, Eigenthümer der Realität in Lemberg sub Nro. 442 2/4 durch den Adv. Dr. Zmińkowski wegen Extabulirung der Summen von 200 fl., 300 fl., 1500 fl. und 350 Dukaten aus dem Lastenstande der Gründe Nro. 442 ut dom. 4. pag. 423. n. 13, 14, 15, 16, 19 und 20 on. unterm 15. April I. J. Babl 17006 eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber mit h. g. Beschluße vom 7. Juli 1862 J. 17006 zur mündlichen

Berhandlung biefer Rechtsfache bie Tagfahung auf ben 11. August 1862 um 10 Uhr Bormittogs bei tiefem f. f. Landesgerichte argeordnet wurde.

Da ber Aufenthalteort bes belangten Anton Urbanski und Johann Nep. Szkrochowski ober deren Erben und Rechtsnehmer uns befannt ift, so hat das f. f. Landesgericht zu beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Koffen ben hiesigen Landes und Gerichtselbosfaten Dr. Jablonowski mit Substituzion bes Landes und Gerichtselboraten Dr. Madejski als Kurator besteht, mit welchem bic angesbrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsortsnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Ebift werden demnach die Belangten erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechte, bebelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung dienlichen vorschriftemaßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus beren Berabsaumung entstehenden Folgen

felbst beigumeffen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ten 7. Juli 1862.

E d y k t.

Nr. 17006. C. k. sad krajowy Lwowski czyni niniejszym edyktem z miejsca i pobytu niewiadomym Adamowi Urbańskiemu i Janowi Nepom. Szkrochowskiemu, a w razie tychże śmierci z nazwiska i pobytu niewiadomym spadkobiercom, jako tez prawonabywcom wiadomo, ze p. Jakób Sawczyński przez adw. dr. Zmiń-kowskiego pod dniem 15. kwietnia r. b. do l. 17006 naprzeciw nim pozew o wykreślenie na realności pod Nrm. kons. 442 2/4 we Lwowie położonej zaintabulowanych sum 200 złr., 300 zlr., złr. i 350 duk. ut dom. 4. pag. 423. n. 13, 14, 15, 16, 19 i 20 on., że wszystkiemi być mogącemi ciężarami wytoczył, któren pozew pod dniem dzisiejszym do postępowania ustnego z terminem na dzień 11. sierpnia 1862 e godz. 10ej przed płudniem ustanowiwszy, pozwanym na kuratora p. adw. krajowego dr. Jabłonowskiego ze substytucyą p. adw. krajowego dr. Madejskiego zdekretowano, a spór ten przeprowadzi się z ustanowionym kuratorem, jezeli się pezwani na terminie viejawią lub też innego ebrońce sobie nie obiera i temu c. k. sado si nie wskaza.

Jeżeli pozwani uczynić to zaniedbają lub też ustanowionemu kuratorowi środków obrony zawczasu niedostarczą, to skutki tego

zaniedbania sami sobie przypiszą.

Lwów, dnia 7. lipca 1862.

Rro. 1789. Bom Kossower f. f. Bezirksgerichte wird hiemit tekannt gemacht, is habe Maria Hanuszczak wider Tymofij Hanuszczak am 28. März 1862 Bahl 1789 eine Klage wegen Ungiltigkeitserklärung tes Kaufvertrages bezüglich der Hälfte des zum Haufe sub Nro. 142 zu Wierzbowies gehörigen Gartengrundes, Räumung und Besthübergabe derselben oder Zahlung dessen Eerthes überreicht und um richterliche hilfe gebeten, worüber der Termin auf den 6. September 1862 festgesetzt murde.

Da der Aufenthalteort des Belangten unbefannt ift, so wurde zur Bertretung desselben der Manastersker Insasse Paul Kropilnicki zum Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache gerichts.

ordnungemäßig verhandelt merben mirb.

Durch dieses Edift wird demnach ber Belangte angewiesen, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtse behelfe dem bestelten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Anwalt zu mählen und diesem Gerichte anzuzeigen, üterhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsammung entstehenden Folgen selbst beizumeffen haben wird.

Vom f. f. Bezirksamte als Gericht. Kossow, den 13. Juni 1862.

(1274) Ginberufung der Erben (3) bes verstorbenen f. f. Bezirksamtebieners Andreas Lang aus Medenice.

Nr. 1385. Von dem f. f. Bezirfeamte als Gerichte in Medenice wird bekannt gemacht, baß am 30. April 1862 der bei diesem f. f. Bezirfsamte bedienstet gewesene Amtsdiener Andreas Lang in Medenice ohne hinterlassung einer lestwilligen Anordnung gestorben und herr Michael Pankiewicz zum Kurator seiner Verlassenschaft bestellt worden sei.

Da biefem Gerichte unbefannt ift, ob und welchen Personen auf biese Berlassenschaft ein Erbrecht zusiehe, so werden alle Diejenigen, welche hierauf aus was immer für einem Rechtsgrunde Anspruch zu machen gedenken, aufgesordert, ihr Erbrecht binnen Einem Jahre, vom Tage der Ausfertigung dieses Solftes an gerechnet, bei diesem Gerichte anzumelden und unter Ausweisung thres Erbrechtes ihre Erbserkläsrung anzubringen.

Wird zu ber in bem vorstehenden Gbitte bezeichneten Verlassenschaft binnen ber barin bezeichneten Frist ein Erbrecht nicht angemelbet, so wird die Verlassenschaft mit Jenen, die sich werden erbeertlärt
und ihre Erbrechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, der nicht angetretene Theil der Verlassenschaft aber, oder
wenn sich Niemand erbeerklärt hat, die ganze Verlassenschaft vom Staate

als erblos eingezogen merben.

Medenice, am 20. Juli 1862.

1\*

Ebift. (1297)

Mr. 2623. Josef Paczkowski aus Brody hat wiber bie abmefenden und unbefannten Orte fich aufhaltenden Johann und Theresia Rudnickie unbefannten Charaftere, megen Lofdung ber ju Gunffen berfelben im gaftenflande ter Realitateantheile sub Dr. 1193 in Brody bas Unfuchen angebracht, welchem millfahrend gur Bertretung ber Belangten ber h. o. Abvofat herr Dr. Landau bestellt und temfelben der Sabularbefcheid zugestellt murbe.

Movon die Cheleute Johann und Theresia Rudnickie jur Bah.

rung ihrer Rechte burch Gbifte verftanbiget merben.

Bom f. f. Bezirfsgerichte.

Brody, am 20. Juli 1862.

Edykt.

Nr. 9860. C. k. sąd obwodowy w sprawach wekslowych w Stanisławowie uwiadamia niniejszem p. Emiliana Hlebowickiego z miejsca pobytu niewiadomego, iż Hersch Hirsch na podstawie wekslu ddto. Stanisławów 14. listopada 1861 uzyskał przeciw niemu pod dniem dzisiejszym do l. 9860 nakaz zapłacenia sumy 1000 złr. w. a. z przynależytościami do trzech dni pod surowością egzekucyi wekslowej, który nakaz doręcza się ustanowionemu dlań zarazem kuratorowi p. adwokatowi Dr. Maciejowskiemu.

Wzywa się zatem p. Emiliana Hlebowickiego, by albo temuż kuratorowi udzielił środki swej obrony, albo innego sobie rzecznika obrał i sądowi go oznajmił, a w ogóle by niezaniedbał użycia przysłużających mu może środków prawnych, gdyż inaczej skutki szko-

dliwe sam sobie przypisać będzie musiał. Stanisławów, dnia 23. lipca 1862.

(1299)© dift.

Nr. 1565. In Folge hoben Juftig. Minifterial. Erlages ddto. 21. Juni 1861 3. 488 pr. wird befannt gemacht, daß jene disponis blen Beamten und Diener, welche innerhalb bes ihnen gugeffandenen Begunftigungejahres mit Rudficht auf ihre Qualifitagion und insbesondere auf ihren früheren Dienstverband einer Gerichtsbehörde ober Staateanwaltichaft in Dit. Galigien ober in ber Bufomina gur einft. weiligen Dienftleiftung zugetheilt zu werden beabsichtigen, ihre volls ftanbig inftruirten Gesuche bei bem Lemberger f. f. Oberlandesgerichts-Prafidium, beziehungemeife bei ber Lemberger f. f. Dberftaate. anwaltschaft einzubringen und in benfelben insbesondere die Rachweis fung ju liefern haben, in welcher Gigenfchaft, mit welchen Bezugen und von welchem Beitpunfte angefangen, fie iu ben Stand ber Ber= fügbarfeit verfest worden felen, endlich bei melder Raffe fie ihre Dieponibilitätegenuffe beziehen.

Bugleich wird beigefügt, bag über Erfuchen ber f. ungarifden Soffanglet bie bieponiblen Beamten und Diener hiemit verftandiget werden, daß insoferne sie von ihren bisherigen f. f. Borständen Enthebungsbefrete nicht erhalten hätten und folche von der f. ungarischen Softanglet zu erhalten munichen, fie biefelben mittelbar oder unmittel.

bar im Expedite ter genannten Soffanglei erheben konnen.

Bom f. f. Oberlandesgerichte - Prandium.

Lemberg, am 27. Juli 1862.

(1289)Kundmachung.

Dr. 8329. Bon ber f. f. Bentral-Direfzion der Tabaffabrifen und Ginlofungeamter wird zur Lieferung von Seilermagren fur bas Berwaltungsjahr 1863 die Ronfurrenz ausgeschrieben, wozu schriftliche Unbothe bei dem Borftante berfelben in Bien, Ceilerflatte Mr. 958 bis langftens 14. August 1862 3wolf Uhr Mittags einzubringen find.

Die zu liefernden Artikel und beren beilaufige Menge find: 20340 B. Pfund Rabfpagat,

27724 Pactet. (Rollen.) Spagat,

1050 Gilen Spagatgemebe,

27000 Stud bide Ballenftride, und

Spagatleinwand in ber Gefammtlange von 348 Rlaf. ter 141/2 Boll und in ber Breite von 121/4 bis 181/4 Wiener Boll.

Die naberen Bestimmungen über bie Beschaffenheit ber gu lie. fernden Gegenstände, dann die Tabatfabitten und Memter, für melde bie Gegenstände zu liefern sein werden, so wie bie zu beobachtenden Offertes und Lieferungebedingniffe find aus der detaillirten Konfur-renz. Rundmachung vom heutigen Tage 3. 8329 zu entnehmen, welche bei allen f. f. Sabaffabrifen und Ginlofungeamtern, bann beim Defo. nomate und Expedite biefer f. f. Bentral-Direkzion gur Ginficht bereit liegen.

Wien, am 18. Juli 1862.

(1280)

Mr. 1788. Dom Kossower f. f. Begirtegerichte mirb hiemit befannt gemacht, es habe mider Tymofij Hanuszczak am 28. Marg 1862 3. 1788 Maria Hanuszczak eine Rlage wegen Ungiltigfeiteerflorung bes Kaufvertrages bezüglich ber Salfte bes Adergrundes Matyszowa, Maumung und Befigubergabe berfelben ober Bahlung bes Werthes f. R. G. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber ber Termin auf ten 6. September 1862 feftgefett murbe.

Da ber Aufenthaltkort bes Belangten unbefannt ift, fo murbe zur Bertretung besselben der Manasterskoer Insage Paul Kropilnicki jum Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden wird.

Durch diefes Gbift mird bemnach Belangter erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen ober auch einen anderen Cad' malter zu mahlen und biefem Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtemittel ju eigreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben mird.

Bom f. f. Bezirkegerichte.

Kossow, am 13. Juni 1862.

(1282)Kundmachung.

Rr. 45478. Bur Sichenftellung ber Dedftofflieferung im Kotomeaer Stragenbaubezirke pro 1863 mird hiemit die Offert . Ber' handlung ausgeschrieben.

Das biesfällige Erforderniß besteht, und amar:

a) Auf der Rarpathen Sauptftrage.

In 5005 Prismen im Fistalpreise von . . . . 9162 fl. 35 fr.

b) Auf ber Kuttyer Berbindungeftraße.

In 484 Prismen im Fistalpreise von . . . . . 735 fl. 90 fr.

c) Auf ber Horodenkaer Berbindungeftraße. 390 Prismen im Fiefalpreise von . . . . 1299 ft. 65 fr.

Bufammen baber in 5879 Prismen im Fistalpreife von 11197 fl. 90 fr. öfterr. Mahr.

Die fonftigen allgemeinen und fpeziellen, namentlich bie mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Of. fertebedingnisse konnen bei der Kolomeaer Kreisbehörde oder bem bortigen Straffenbaubezirke eingefehen merben.

Unternehmungeluftige werden biemit eingeladen ihre mit 10% Badium belegten Offerten langftene bie jum 14. August 1862 bei ber

gebachten Rreisbehörde ju überreichen.

Nachträgliche Unbote erhalten feine Berüchstigung. Bas hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht wirb.

Bon ter f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 21. Juli 1862.

#### Obwieszezenie.

Nr. 45478. Dla dostarczenia materyalu na pokrycie gościńców w Kołomyjskim powiecie dla budowy gościńców na rok 1863 rozpisuje się niniejszem licytacya za pomocą ofert.

Odnośne potrzeby stanowią, jako to:

a) Na głównym gościńcu karpat.

5005 pryzm po cenie fiskalnej . . . . . . . . . . 9162 złr. 35 kr.

b) Na komunikacyjnym gościńcu w Kutach.

484 pryzm po cenie fiskalnej . . . . . . . . . . . . . 735 złr. 90 kr.

c) Na komunikacyjnym gościńcu w Horodence. Zatem razem 5879 pryzm po cenie fiskalnej . . 11197 złr. 90 kr. wal. austr.

Inne powszechne i szczegółowe, a mianowicie owe tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczene warunki ofert moga być przejrzane w kancelaryi obwodowej władzy w Kołomyi albo w kancelaryi tamtejszego powiatu dla budowy gościńców.

Niniejszem wzywa się zatem przedsiębiorców, ażeby swoje w 10% wadyum zaopatrzone oferty złożyli u powyż wyrazonej władzy obwodowej najdalej do dnia 14. sierpnia b. r.

Dodatkowe oświadczenia nie zostana uwzględnione. Co niniejszem podaje się do wiadomości powszechnej. Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwow, dnia 21. lipca 1862.

(1281)© dift.

Mro. 1586. Bom f. f. Garnisons-Auditoriate zu Lemberg wird hiemit befannt gemacht, es feien von einem im Jahre 1860 verübten Diebstahle herrührende Gegenstände, bestehend in Barfchaft von Bant. noten, Gilber und Rupfergeld, ferner Pragiofen von Ringen und Obre gehangen, endlich verfdiebenen Rleitungeftuden, bei bemfelben befinde lich, deren Gigenthumer unbefannt feien.

Die Gigenthumer werden beauftragt, fich binnen Jahresfrift ju melben und ihre Rechte ju beweifen, midrigens bas gefagte Gut veraußert und ber Grlos ale bem Strafgerichte verfallen nach Berlauf von 3 Jahren von der Zeit der Rundmachung pro Aerario abgeführt

merben wird.

Lemberg, am 20. Juli 1862.

(1294)Ronfurd-Musschreibung.

Mr. 3056. Bei dem Krosnoer und nach Umftanden bei einem anderen Begirfsamte im Sprengel bes Lemberger f. f. Oberlandes Gerichtes ift eine Begirteamte-Attuareftelle mit bem Jahreegehalte von 420 fl. oft. D. ju befegen.

Bewerber um biefe Stelle haben ihre bofumentirten Gefuche unter Nachweifung der gesetlichen Erforderniße bis 15. August 1. 3. bei ber Sanoker Kreiebehörde einzubringen, und es merben bisponible Beamte befontere berüchfichtiget merben.

Bon ber f. f. galigifchen Landes Rommiffion für Personalanges legenheiten ber gemischten Begirteamter.

Lemberg, am 23. Juli 1862.

(1283)Rundmachung.

Rro. 44763. Bur Sicherstellung ber Dechflofflieferung im Nadwornaer Straffenbaubezirke pro 1863 mird hiemit die Offertverhand. lung ausgeschrieben.

Das dieefallige Erforderniß besteht, und zwar:

a) Auf ber Rarpathen-Bauptftrage in 2590 Ded. ftoffpriemen im Fistalpreife von . . . . . 6653 fl. 40 fr. b) Auf ber Rozniatower Berbindungeftraffe in

280 Priemen im Fiekalpreise von . . . 590 , 60 , c) Auf ber Delatyner Berbindungeftraffe in 1790

Priemen im Fistalpreise von . . . . . .

Busammen daber 4660 Priemen . . . 11258 ft. 90 fr. ofterr. Wahr.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit der hierortigen Berordnung vom 13. Juni 1856 Bahl 23821 fundgemach. ten Offertbedingniffe konnen bei ber Stanislauer Rreiebehorde ober dem Nadwornaer Straffenbaubegirte eingefeben merben.

Unternehmungeluftige merben biemit eingeladen, ihre mit 10% Babium belegten Offerten langstens bis jum 13. August I. J. bei ber

obigen Rreisbehörde ju überreichen.

Rachträgliche Unbothe finden feine Berudfichtigung. Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 21. Juli 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 44763. Dla dostarczenia materyalu na pokrycie gościńca w Nadworniańskim powiecie dla budowy gościńców na rok 1863 rozpisuje się niniejszem licytacya za pomocą ofert.

Odnośną potrzebę stan wia, jako to:

a) Na głównym gościńcu karpackim 2590 pryzm

materyalu na pokrycie po cenie fiskalnej . . 6653 złr. 40 kr.

b) Na Rozniatowskim gościńcu komunikacyjnym

280 pryzm po cenie fiskalnej . . . . . 590 złr. 60 kr.

c) Na Delatyńskim gościńcu komunikacyjnym 1790

pryzm po cenie fiskalnej . . . . . . . 4014 złr. 90 kr.

Zatem razem 4660 pryzm po cenie fiskalnej . 11258 zlr. 90 kr.

Inne powszechne i szczegółowe, a mianowicie te tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 r. l. 23821 obwieszczone warunki ofert sa do przejrzenia w kancelaryi obwodowej władzy w Stanisławowie albo w kancelaryi powiatu dla budowy gościńców

Wzywa sie zatem przedsiębiorców, azeby swoje w 10% wadyum zaopatrzone oferty złożyli u powyż wymienionej władzy najdalej do dnia 13. sierpnia b. r.

Dodatkowe oświadczenia nie zostaną uwzględnione.

Od c. k. galie. Namiestnictwa.

Lwów, daia 21. lipca 1862.

(1253)Anndmachung.

Mro. 23333. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte in burger. lichen Rechteangelegenheiten wird biemit fundgemacht, daß gur Berietigung ter durch die f. f. priv. Afziengefellschaft für Buderfabrifagion in Galigien, wider Majer Hersch Rentschner beziehungemeife beffen Bergleichemaffe erfiegten Cumme von 6562 ft. 50 fr oft. 2B. fammt Mebengebühren die öffentliche Verstetgerung ber in Lemberg sub Nro. 114 St. gelegenen, dem Mojer Hersch Rentschner gehörigen Realität am 28. August und 15. Oft. 1862, jedeemal um 4 Uhr Rachmittage vorgenommen werden wird, und wenn tiefe Realität in beiden Terminen meter über noch um ten Schagungemorth veraugert merten fonnte, wird gur Fesigiellung ber erleichteinden Bedingungen bie Sagfahung auf ben 23 Oftober 1862 um 10 Uhr Vormittage bestimmt, unter nadftehenben Bedingungen:

1) Bum Mus:ufepreife wird ber gerichtlich erhobene Coagunge. merth per 27064 fl. 93 fr. oft. DB. angenommen, von welchem bie Raufluftigen ale 10% Batium ben Betrag von 2706 fl. 50 fr. oft. Wahr, vor Beginn ber Berftrigerung entweder im baaren Gelde ober in Staatepapieren ober Pfanderiefen, nach dem letten in ber Lem-berger Zeitung ersichtlichen Tageturfe ju erlegen baben. Bon biefem Erlage bleibt die f. f. priv. Altziengefellichaft fur Buderfabrifagion in Galigien in tem Ralle befreit, mebn fie bas Babium am 1. Plage auf ihrer erfiegten, über ber Mealitat Diro. 114 St. einverleibten Forberung per 6562 fl. 50 fr. oft. D. sammt Binsen versichert und fich barüber bei ber Berfteigerungs-Rommiffion ausweifet.

2) Der Erfieber ift verpflichtet ben gemachten Meiftboth mit Ginrechnung tee eilegten Dadiums binnen 60 Tagen nach Buftellung bes Beicheibes über ben zur Gerichtswiffenschaft genommenen Berfteigerungeaft ju entrichten; er bietbt jedoch berechtigt, die in ben Deiftboth nach ber Tabularprioritat eintretenden Sppothefarforderungen, so weit als solche liquid sind in bem Falle einzurechnen, wenn bie betreffenden Sypotlefarglaubiger mittelft legalifitter Grffarungen beren Liegenlaffung beim Eificher bewilliget haben mu ben.

3) galle der Erfteber bie im 2. Abfage bezeichnete Bablunge: frift nicht einhalt, wird er bee erlegten Badiums ju Gunfien ber Beraleichemasse bes M. H. Rentschner und ber Sppeihefargläubiger ber Realität Dr. 114 St. perluftig und es mird auf feine Gefahr und Roften bie in einem einzigen Termine abzuhaltenbe Berfteigerung befagter Realitat, in welchem Salle Diefelbe auch unter ihrem Coats jungemerthe vertauft murte, auegeschrieben werden.

Bon biefer ausgeschriebenen Feilbiethung werben bie Partheien

und Glaubiger verftandiget, inebefondere biejenigen, welden ber Defdeib rechtzeitig nicht jugestellt werten tonnte, ober welche mittlermeile in die Statttafel gelangen murten, burd ben beftellten Aurator frn. Adr. Rechen unter Stellvertretung bes Grn. 21tv. Mahl und burch

Lemberg, am 7. Juli 1862.

#### Uwiadomienie.

Nr. 23333. C. k. sad krajowy Lwowski w sprawach cywilnych wiadomo czyni, iz celem zaspokojenia wygranej przez c. t. przyw. Towarzystwo fabryki cukru w Galicyi, przeciw Meyer Hersch Rentschnera, mianowicie jego masy ugodowej sumy 6562 zł. 50 c. w. a. z przynależytościami, publiczna sprzedaż ne Lwowie pod Nr. 114 w mieście leżącej, Mejerowi Hersch Rentschnerowi własnej realności, dnia 28. sierpnia i 15. października 1862 zawsze o 4ej godzinie po poładniu przedsięwziętą zostanie, a gdyby realność ta w wyż wyznaczonych terminach wyżej lub za cene szacunkową sprzedaną być nie mogła, termin do ustanowienia lżejszych warunków na dzień 23. października 1862 o godzinie 10ej przed południem ustanawia się, na którym dniu strony pod ostrością prawa stanać mają.

Warunki licytacyi sa następujące:

1) Za cenę wywołania stanowi się sądownie wydobyta wartość szacunkowa w ilości 27064 zł. 93 c. w. a., od której chęć kupienia mający przed zaczęciem licytacyi 10tą część, to jest ilość 2706 zł. 50 c. w. a. w gotowiznie lub w obligacyach leb w listach galic stan. Towarzystwa kred towego, podług wartości kursowej jako zakład złożyć obowiązany będzie. Od złożenia zakładu uwolnione będzie c. k. przyw. Towarzystwo fabryki cukru w Galicyi w tym razie, jeżeli wadyum na 1. miejscu na wygranej swej na realności pod Nr. 114 w mieście intabulowanej pretensyi w ilości 6562 zł. 50 c. w. a. z procentami zabezpieczy i się w tym względzie przed komisyą wykaże.

2) Najwięcej ofiarujący obowiązanem będzie w przeciągu 60 dni po doręczeniu uchwały, akt sprzedaży potwierdzającej, cenę kupna z wrachowaniem zakładu złożyć, jednakowo upoważnionym bedzie należytości intabulowane według pierwszeństwa tabularnego i wierzytelne, w cenę kupna w tym razie wrachować, jeżeli intabulowani wierzyciele przez legalizowanie oświadczenia do zosta-

wienia przy nim swoich należytości zezwolą.

3) Gdyby kupiciel warunkowi 2mu waględem uiszczenia ceny kupna zadość nie uczynił, złożone Wadyum na rzecz masy układowej i innych intabulowanych wierzycieli przepadnie, i natenczas na jego koszta i niebezpieczeństwo nowa licytacya rozpisana zostanie w jednym tylko terminie, w którym realność ta i niżej nawet ceny szacunkowej sprzedana będzie.

O rozpisanej tej licytacyi uwiadamiają się strony i wierzyciele, mianowicie ci, którymby uchwala wcześniej doręczoną być nie mogła, albo którzyby temczasem do tabuli miejskiej weszli, przez ustanowionego kuratora p. adw. Rechen w zastępstwie p. adw. Mahl i przez niniejszy edykt.

Lwów, dnia 7. lipca 1862.

(1267)

Mro. 24562. Bom Lemberger f. f. Landes- als Handelsgerichte wird hiemit tefannt gemacht, daß jur hereinbringung ber von U. M. Braun wider Marian Dylewski erfiegten Summe von 1551 fl. 42 fr. oft. B. f. R. G. bie exefutive Feilbiethung ber tem Schuldner herrn Marian Dylewski gehörigen, über Jarhorow dom. 296. pag. 25. n. 62. on. intabuliten Summe von 9680 fl. AD. in brei Terminen, namlid am 2., 26. und 30. September 1862 jedesmal um 10 Uhr Bermittags mit dem bewisiget, daß die fragliche Summe in den erften beiden Terminen nur um, in dem dritten aber auch unter bem Rennwerthe von 10164 fl. oft. M. veraufert werden wirb.

Das Babium beträgt 500 fl. oft. 2B., ber ganbtafelausjug und die Feilbiethungs = Bedingungen fonnen in der h. g. Regiftratur ein-

gefeben und in Abschrift erhoben merben.

Bon diefer Feilbiethung werden die Partheien und Berr Christof Krzystofowicz zu eigenen ganden, biejenigen aber, die nach dem 20. Mai 1862 an bie Gewähr ber ju veräußeinden Summe gelangen sollten, zu Sanden des hiemit in der Person des herrn Aldvokaten Dr. Rechen mit Substituirung des herrn Advofaten Dr. Jablonowski beftellten Ruratore verffanbiget.

Lemberg, am 26. Juni 1862.

E bitt

Dro. 2790. Bon bem f. f. Begirtegerichte Brody wird befannt gemaar, das am 29. Wat 1843 Aloisia Lipser in Brody sub Nro. 148 mit hinterlaffung eines Bermogens ohne lettwillige Unordnung geftorben ift. 218 ihre gefehlichen Erben erfcheinen Karl Zipser, Franz Zipser, Albert Zipser und Vincenz Zipser angeführt.

Do dem Berichte der Aufenthaltsort biefer Erben unbefannt ift, so werden biefelben aufgeforbert, fich binnen einem Sahre von dem unten gefetten Tage an, bei diefem Berichte gu melben und bie Erbe. erflärung anzubringen, mibrigens bie Berlaffenschaft blos mit ben fic melbenden Erben und bem fur fle bestellten Rurator Berrn Abvofaten Kukucz abgehandelt werden wurde.

PLACE SHOWING AND ADDRESS.

Bom f. t. Bezirfsgerichte.

Brody, ben 20. Juli 1862.

(1) E b i f t. (1288)

Dro. 1229 - 1276. Bon bem f. f. Begirfeamte ale Gericht gu Wojnilow mirb ben unbefannten Erben nach Dominik Zbikalski, gemefenen Gutseigenthumere von Tomeszowce, mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß aus Anlag der von Julianna Tabaczuk wider Winton Cwil aus Tomaszowce, megen Uebergabe ber in Tomaszowce unter Saus. Mro. 57 sub rep. Nro. 139 gelegenen Salupe fammt Gartengrund unterm 30. Sanner 1861 Bahl 149 ausgetragenen Rlage ber geflagte Winton Cwil unterm 16. Juni 1862 Bahl 1229 ben unbefannten Erben nach Dominik Zbikalski biefen Rechtsftreit verfundigt habe, und beren Bertretungsleiftung verlange, und tag über tie obige Rlage mit bem Befcheibe vom 11. Juli 1862 Bahl 1229 und 1276 bie Tagfahrt gur neuerlichen mundlichen Berhandlung auf den 17. September 1862 um 9 Uhr Bormittage hiergerichte anberaumt wurde.

Da bie Erben nach Dominik Zbikalski und beren Wohnorte bem Berichte unbefannt find, fo wird fur diefelben ber Berr Leopold Kukawski, f. f. Dotar in Zurawno, auf beren Gefahr und Roften jum Rurator befiellt, und temfelben die ermahnte Streitverfundigung mit bem oben angeführten Befcheibe biefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Begirfegerichte.

Wojnitow, ben 11. Juli 1861.

E dykt.

Nr. 1229-1276. Od c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Wojniłowie zawiadamia się nieznojomych spadkobierców po Dominiku Zbikalskim byłym właścicielu dóbr Tomaszowice tym edyktem, że z powodu przez Juliane Tabaczukowa przeciw Wintonowi Cwilowi o oddanie chałupy z ogrodem pod Nrm. d. 57 subr. 139 w Tomaszowcach położonej, dnia 30. stycznia 1861 do liczby 149 wniesionego pozwo, pozwany Winton Cwil z Tomaszowiec dnia 16. czerwca 1862 do liczby 1229 nieznajomym spadkobiercom po Dominiku Zbikalskim o powyższym sporze sądownie doniósł i tychże ewikcye zada, tudzież że względem powyż wyrażonego pozwu uchwala z dnia 11. lipca 1862 do liezby 1229 i 1276 do powtórnego ustnego postepowania dzień sądowy na 17. września 1862 o godzinie 9ej przed południem wyznaczonym został.

Gdy spadkobierców po Dominiku Zbikalskim i ich miejsca pobytu sad niezna, przeto dla nich pan Leopold Kukawski c. k. notaryusz w Zurawnie na ich niebezpieczeństwo i koszta kuratorem się mianuje, i jemu się doręcza sądowe doniesienie o wyżej wyrazonym sporze wraz z wyżej przytoczoną rezolucyą tego sądu.

Od c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Wojniłow, dnia 11. lipca 1862.

Rundmachung.

Dro. 2003. Bom f. f. Bezirteamte ale Gericht ju Jaworow mirb über bas gefammte wo immer befindliche bewegliche und über bas in ben Rronlandern, fur welche bas faif. Patent vom 20. Do. vember 1852 Wirffamteit hat, gelegene unbewegliche Bermogen bes

hiefigen Rramere Samuel Strich ber Ronfure eröffnet.

Wer an biefe Konkursmaffe eine Forderung ftellen will, hat biefelbe mittelft einer Rlage witer ben Konfuremaffa . Bertreter f. f. Motar herrn Nicolaus Holub bei biefem f. f. Begirteamte ale Gericht bis 15. September 1862 anzumelben, und in derfelben nicht nur tie Richtigfeit der Forderung, fondern auch bas Recht, Rraft beffen er in biefe ober jene Klaffe gefeht zu werben verlangt, zu erweisen, wibris gene nach Berlauf bee oben bestimmten Tages niemand mehr gehort werden murte, und jene, bie ihre Forderungen bie bahin nicht angemelbet hatten, in Rudficht bes gefammten jur Ronfuremaffe gehörigen Bermögens ohne alle Auenahme auch dann abzewiefen fein follen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionerecht gebuhrte, wenn sie ein eigenthumliches Gut aus ter Maffa zu forbern hatten, ober wenn ihre Forterung auf ein liegendes Gut fichergestillt mare, fo zwar, baß solche Gläubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Massa schuldig sein follten, die Schuld ungehindert des Rompenfazione., Gigenthums. oder Pfandrechtes, bas ihnen fonst gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werden wurten. Bur Bahl bes Bermögens Bermalters und des Glaubiger Ansschufes wird bie Tagsatung auf den 16. Ceptember 1862 um 9 Uhr Bormittage festgefest. Jaworow, am 28. Juli 1862

E d y k t. Nr. 9861. C. k. sad obwodowy w prawach wekslowych w Stanieławowie uwiadamia niniejszym pana Emiliana Illebowickiego z miejsca pobytu niewiadomego, iz Abraham Fischler na podstawie wekslu ddto, Sanisławów 20. stycznia 1862 uzyskał przeciw niemu pod dniem dzisiejszym do l. 9861 nakaz zapłacenia sumy 400 zł. w. a. z p. n. do trzech dni pod surowością egzekucyi wekslowej. który nakaz dorecza się ustanowionemu dlań zarazem kuratorowi

p. adwokatowi dr. Maciejowskiemu. Wzywa się zatem pana Emiliana Illibowickiego, by albo temuż kuratorowi udzielił środki swej obrony, albo iunego sobie rzecznika obrał i sądowi go oznajmił, a w ogóle, by niezaniedbał uży-

cia przysłużających mu może środków prawnych, gdyż inaczej skutki szkodliwe sam sobie przypisać będzie musiał.

W Stanisławowie, dnia 23. lipca 1862.

© dift.

Mr. 22169. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird biemit befannt gemacht, baß jur hereinbringung ber von ber f. f. Finang-Profuratur Mamens bes Krechower und Buczaczer Bafilianer : Konventes mittelft Urtheil bes bestandenen Lemberger Landrechtes vom 27. August 1849 3. 24475 ersiegten Summe von 250 fl. RD. ober 262 fl. 50 pr. oft. W. sammt 5% Binsen vom 20. Februar 1857 und ben Gretugionetoften von 5 fl. 55 rr. oft. B. und ber gegenwartig im Betrage von 53 fl. 76 pr. oft. 3. querfannten Exetugionsfoften die crefutive Seilbiethung der, der Frau Michalina Kuchta, Karoline Chodorowicz und Anna Kitschmann gehotigen Realität Aro. 323 1/4 in Lemberg bewilligt murde.

Bur Bornahme biefer Feilbiethung werden zwei Termine, und zwar der erste auf den 21. August 1862 und ber zweite auf ben 25. September 1862, jedesmal um 10 Uhr Bormittage mit tem Beifage feftgefett, bag in diefen Terminen ber Bertauf nur um ober über ben Schahungewerth im Betrage von 1788 fl. 20 rr. ofterr. Mahr. flotte

finden wird.

Die Feilbiethungebedingungen und Schapungeurfunde fonnen beim k. k. Landesgerichte in Lemberg eingesehen und in Abschrift erhoben werden.

Von biefer ausgeschriebenen Berfteigerung wird bie f. f. Finang-Profurat r, die Exekuten, u. zw. die minderjährigen Michalina Kuchta und Anna Kitschmann ju handen ihres Bormundes frn. Adolf Kitschmann und Karoline Chudorowicz burch thren Rurator Dr. Wurst, die f. f. Finangprofuratur Namens des Baczaczer, Krechower und Krystynopoler Bafilianer = Konventes, der Krystynopoler Bafilianer. Ronvent Ramens ces verftorbenen Monche und Prieftere Barlam Kompaniewicz und im Damen bes Grundentlaftungefonbes, und alle jene Glaubiger, die nach ber Sand an die Gewähr fommen follten, oder denen die Bescheide gar nicht ober nicht rechtzeltig zugestellt werden konnten, burch ben aufgestellten Kurator Abvokaten Dr. Wurst mit Cubstitutrung bes Abvotaten Dr. Pfeifer verftandigt.

Aus tem Rathe bes f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 1. Juli 1862.

### Edykt.

Nr. 22169. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż na zaspokojenie c. k. prokuratoryi skarbowej imieniem konwenta 00. Bazylianów w Buczaczu i Krechowie, wyrokiem byłego c. k. sadu szlacheckiego Lwowskiego z dnia 27. sierpnia 1849 do 1. 24475 wywalczonej sumy 250 złr. m. k. albo 262 złr. 50 kr. w. a. z 5% odsetkami od 20. lutego 1857 bieżącemi, kosztów egzekucyjnych 5 złr. 5% kr. w. a. i ówcześnie w ilości 53 złr. 76 kr. w. a. przyznanych kosztów egzekucyjnych, przymusowa sprzedaz realności pod nrm. 323 1/4 we Lwowie, pp. Michalinie Kuchta, Karolinie Chodorowicz i Annie Kitschmann własnej, zezwoloną została

Do przedsięwzięcia tej licytacyi wyznacza się dwa termina, mianowicie pierwszy na dzień 21. sierpnia 1862, drugi na dzień 25. września 1862, każdy raz o godz. 10. przed południem z tym dodatkiem, iż ta sprzedaż w powyższych dwóch terminach tylko za lub nad cene szacunkowa 1788 złr. 20 kr. w. a. przedsięwzieta

zostanie.

Warunki licytacyjne jako też akt szacunkowy można przej-

rzeć w registraturze tutejszego c. k. sądu krajowego.

O tem e. k. prokuratorya skarbu, małoletui pp. Michalina Kuchta i Aona Kitschmann do rak ich opiekuna p. Adolfa Kitschmann i p. Karelina Chuderowicz przez kuratora p. rzecznika Dr. Wurst, c. k. prokuratorya skarbu imieniem konwentu 00. Bazylianów w Buczaczu, Krechowie i Krystynopolu, Krystynopolski konwent 00. Bazylianów imieniem mnicha ś. p. księdza Barlama Kompaniewicza i imieniem funduszu indemuizacyjnego i wszyscy ci wierzyciele, którzyby poźniej do tabuli miejskiej weszli, równicz wszyscy wierzyciele, którymby niniejsza uchwała z jakiegobądź powodu doręczoną być nie mogła, przez kuratora p. rzecznika Dr. Wurst z substytucyą p. rzecznika Dr. Pfeifer niniejszym edyktem uwiada-Z rady c. k. sadu krajowego. miają się.

Lwów, dnia 1. lipca 1862.

© d i f t.

Rr. 4163. Bom f. f. Begirteamte ale Gericht ju Kossow wird gur Bereinbringung ber vom Samuel Mühlbauer gegen Semen Bodnaruk erfiegten Forberung von 800 ff. RM., ber Berichtefoffen von 6 fl. 821/2 fr. oft. B. und ben Exetuzionetoften von 3 fl. oft. B. wird tie exelutive Feilbiethung ber bem Semen Bodnaruk gehörigen, in Zabie sub CN. 71 liegenden Bauernwirthschaft am 29, August 1862 Vormittage 8 Uhr beim hiefigen f. f. Begirtogerichte unter folgenden Bedingungen abgehalten werden:

1) Bum Ausrufepreis wird ber erhobene Schahungewerth von 1625 ft. Eft. 28. angenommen, und follte biefe Grundwirthichaft nicht wenigstens um tiefen Chatungswerth an Mann gebracht merben ton. nen, fo wird folde auch unter bem Schahungewerthe hintangegeben

2) Jeber Raufluftige ift verpflichtet 10% bes Auerufepreifes als Badtum gu Sanden der Ligitagione-Rommiffion im Baren gu erlegen, welches bem Meiftbiethenden in ben Raufschilling eingerechnet, ben übrigen Mitligitanten aber fogleich nach beentigier Ligitogion rudgeftellt wirden mirb.

3) hinsichtlich der von diefer Realität zu entrichtenden Steuern und Entlaftungsabgaben werden tie Raufluftigen an bas hiefige f. f. Steueramt gewiefen.

4) Die Ginficht bes Schähungsaftes und ber Feilbiethungebebingungen wird Jedermann hiergerichts freigelaffen.

Bom f. f. Begirtegerichte. Kossow, am 18. Juli 1862.